# CURRENDA III.

## X. IGNACY ŁOBOS

Z BOŻEJ I ŚW. STOLICY APOSTOLSKIEJ ŁASKI

BISKUP TARNOWSKI,

HRABIA RZYMSKI, PRAŁAT DOMOWY OJCA ŚW., ASYSTENT TRONU PAPIEZKIEGO, OBYWATEL HONOROWY MIAST BIECZA, LEŻAJSKA I DROHOBYCZA.

i t. d. i t. d.

WW. Duchowieństwu Dyecezyi swojej Pozdrowienie i Arcypasterskie Błogosławieństwo!

### Pięćdziesiątletni Jubileusz Biskupi ojca św. leona XIII.

Aby pod względem obchodu Uroczystości złotego Jubileuszu biskupstwa Namiestnika Chrystusowego, od wszystkich nawet niewiernych i nieprzyjaciół Krzyża uwielbianego Papieża Leona XIII., w Dyecezyi zapanowała jedność, która zawsze bardzo podniosłe robi na Wiernych wrażenie, rosporządzamy co następuje:

- 1. Już w Niedzielę Quinquagesimae dnia 12 lutego b. r. każdy Rządca Parafii zapowie ludowi wiernemu po kazaniu na Sumie, i po homilii na Prymaryi zbliżającą się Uroczystość, zachęci gorącymi słowy aby Wierni przystąpieniem do Sakramentów Św. Pokuty i Ołtarza na intencyę Ojca Św. Jubileusz ten uczcili, i aby w dzień samego Jubileuszu t. j. 19 lutego jak najliczniej na uroczyste nabożeństwo do kościoła przybyli.
- 2. Dnia 18 lutego t. j. w Sobotę przed Niedzielą 1. Postu, jako w Wilią Jubileuszu, dzwonić będą wszystkie dzwony kościelne w całej dyecezyi przez pół godziny, po-

cząwszy o 4 godzinie po południu. Na odgłos tych dzwonów w miastach, miasteczkach, i w tych wioskach gdzie to jest możebnem, zgromadzą się Wierni w kościołach swoich, a Rządca kościoła, proboszcz, lub administrator (w razie przeszkody X. Wikary) odmówi razem z Wiernymi przed Wystawionym w Monstrancyi N. Sakramentem z zachowaniem wszystkich przepisów liturgicznych co do światła i incenzacyi (w kapie koloru bialego) drugą Część (bolesną) Różańca do N. M. Panny z Litanią Loretańską—poczem "Suplikacye,"—"Przed tak Wielkim" i pokropienie ludu święconą wodą. Gdzie ten Różaniec nie da się odmówić w Sobotę — powinno się go z tymi samymi obrzędami odmówić w Niedzielę bezpośrednio przed Sumą, z tą tylko różnicą, że po Litanii Lor. zaraz wyjdzie Suma, a dopiero po tejże skończonej Suplikacye.

- 3. Dnia 19 lutego b. r. w Niedzielę I. Postu jako w sam dzień Uroczystości Jubileuszowej, uroczysta Suma z Wystawieniem N. Sakramentu w Monstrancyi, z zachowaniem przepisów w Directorium officii div. wskazanych t. j. in colore viol. do Dominica sine Glor., Orationes ut in Directorio tres, quarta de Smo, quinta pro "Papa". Po Credo kazanie, w którem kaznodzieja koniecznie opowiedzieć winien rzadkie i znakomite cnoty Ojca św. jako to JEgo wielką pobożność i cześć ku Matce Najświętszej, której chwalę głosi i szerzy przez Różaniec, JEgo życie ascetyczne i pracowite JEgo miłosierdzie względem ubogich JEgo mądrość i rostropność, z jaką rozstrzyga zawile i trudne sprawy pomiędzy mocarzami i władcami narodów i państw Jego troskliwość o dobro społeczeństwa chrześciańskiego wobec widma socyalizmu i anarchizmu itd. itd. Po skończonej Sumie "Suplikacye" "Te Deum" cum trino "Salvum fac" a na końcu Oratio pro gratiarum actione cum oratione pro "Papa" i Wiersz "Divinum auxilium maneat semper Nobiscum...
- 4. Gdzie są zaprowadzone "Czytelnie ludowe" albo "Kólka rolnicze" "Sklepiki chrześciańskie", życzeniem Naszem jest, aby po Nieszporach dnia 19 lutego b. r. odbyły się odczyty popularne dla ludu o Papieżu w ogólności, o godności tego urzędu, o dobrodziejstwach spływających na ludzkość z ustanowienia Papiestwa a w szczególności o Papieżu Leonie XIII.

Jeżeliby w której Parafii z szczególniejszą jaką uroczystością dzień ten obchodzono — doniosą Nam o tem dotyczący Rządcy kościołów osobnem sprawozdaniem urzędowem. Łaska Pana naszego JEzusa Xsa niechaj będzie z nami wszystkiemi. Amen.

## Wykaz datków pieniężnych

# zebranych w dyecezyi z okazyi 50-letniego JUBILEUSZU BISKUPIEGO PAPIEŻA LEONA XIII.

I. W mieście Tarnowie oftarowali: Najprzew. Imci X. Biskup Ignacy Łoboś 100 zlr. — P. T. XX. infułat St. Walczyński 20 zlr. — infulat Leśny 20 zlr. — infulat Dr. Bąba 25 zlr. — kan. Jaworski 15 zlr. — kan. Leśniak 10 zlr. 68 cent. — kan. Dr. Bernacki 15 zlr. — kan. Dr. Tylka 16 zlr. — prof. Fr. Walczyński 15 zlr. — c. k. inspektor Fr. Krysta 10 zlr. — Spiryt. Dr. Dutkiewicz 2 zlr. — prof. Dr. Dutkiewicz 5 zlr. — Dr. Szczeklik 5 zlr. — Dr. Pechnik 5 zlr. — Gadowski 2 zlr. — Chendyński 3 zlr. — prof. Górka 4 zlr. — Depowski 2 zlr. — Karbowski 2 zlr. — Zgromadzenie XX. Filipinów 154 zlr. — Kollegium XX. Wikaryuszów katedralnych 10 zlr. — Pawicki 2 zlr. — Dr. Mrugacz 5 zlr. — Kosman 2 zlr.

II. W Dyecezyi zebrano. Parafie: (Duchowieństwo wraz z parafianami). Baranów 8 zlr. — Bolesław 39 zlr. 73 ct. — Brzozowa 10 zlr. — Brzeźnica pod Debicą 24 złr. — Borzęcin 25 złr. — Bruśnik 45 złr. — Barcice 13 złr. — Brzesko 18 złr. — Biegonice 6 złr. – Biesiadki 12 złr. – Brzeziny 17 złr. 12 ct. – Bochnia 81 złr. 59 ct. – Brzeźnica pod Bochnią 16 złr. — Bobowa 8 złr. — Borowa 5 złr. — Chronów 10 złr. — Chomranice 19 zlr. 54 ct. -- Czchów 11 zlr. 50 ct. -- Czarnypotok 16 zlr. -- Cerekiew 12 zlr. 50 ct. — Cmolas 10 zlr. — Cięszkowice 10 zlr. — Chełm 45 zlr. — Czarna 29 złr. — Czermin 30 złr. — Domosławice 8 złr. — Dąbrowa 36 zlr. 26 ct. — Dembno 40 złr. – Dobra 26 złr. – Dobrków 12 złr. – Debica 15 złr. – Góra Zbylitowska 14 zlr. — Gromnik 11 zlr. 30 ct. — Grybów 42 zlr. — Góra św. Jana 11 zlr. — Gwoździec 10 złr. — Gnojnik 8 złr. 31 ct. — Góra Ropczycka 30 złr. — Gosprzydowa 5 złr. 10 ct. — Gumniska Fox 11 złr. — Gręboszów 16 złr. 50 ct. — Jodłówka 9 złr. 25 ct. – Jazowsko 40 złr. – Jasień 6 złr. 42 ct. – Iwkowa 8 złr. 25 ct. – Jurków 20 złr. — Jastrzębia 8 złr. — Jaślany 1 złr. 50 ct. — Jastrząbka stara 14 zlr. — Jadowniki 20 złr. — Jakóbkowice 114 złr. 70 ct. (Kurr. XXI. z r. 1892) — Książnice 14 złr. — Kamienica 8 złr. 61 ct. — Kanina 7 złr. — Kolbuszowa 48 złr. — Kamionka wielka 8 złr. 70 ct. – Korzenna 8 złr. – Kasina 15 zlr. 25 ct. – Królówka 42 złr. — Krzyżanowice 30 złr. 32 ct. — Kamionka mala 4 złr. 50 ct. — Krościenko 18 złr. 52 ct. – Kruźlowa? – Lubzina 22 złr. – Luszowice 15 złr. – Lubcza 12 złr. – Lisiogóra 45 złr. — Lipnica murow. 15 złr.— Limanowa 24 złr. 50 ct. — Lipnica wielka 12 złr. 40 ct. – Łącko 36 złr. 10 ct. – Łososina górna 16 złr. – Łęki dolne 20 złr. – Łukowica 10 złr. – Łączki 20 złr. – Łapczyca 20 złr. – Łękawica 5 zlr. –

Muszyna 32 zlr. 82 ct. — Mikluszowice 50 złr. — Mała 10 złr. — Mystków 13 zlr. 62 ct. — Mszana dolna 23 złr. — Machowa 5 złr. — Mecina 5 złr. — Mielec? — Mogilno 5 zlr. – Nowy Sącz 36 złr. 38 ct. – Niedźwiedź 30 złr. – Nockowa 25 złr. – Nowe Rybie 10 złr. — Niwiska 15 złr. — Nowy Wiśnicz 23 złr. — Nagoszyn 7 złr. 58 ct. — Nawojowa 7 złr. — Okulice 16 złr. — Olesno 15 złr. — Ochotnica 35 złr. — Okocim 20 złr. — Ostrowy 8 zlr. 20 ct. — Odporyszów 8 złr. — Olszówka 20 złr. — Otfinów 40 złr. — Ocieka 2 złr. 15 ct. — Olszyny? — Podole 7 złr. — Poręba Spytko 21 złr. — Pstragowa 18 złr. — Porabka uszewska 26 złr. 16 ct. — Pisarzowa 5 złr. 65 ct. — Pilzno 22 zlr. 82 ct. — Pogwizdów 7 zlr. 83 ct. — Przyszowa 16 zlr. 17 ct. — Ptaszkowa 8 zlr. 84 ct. — Pogorska Wola 9 złr. 34 ct. — Paleśnica 7 złr. 50 ct. — Przeclaw 20 złr. – Poremba radlna 5 złr. – Piotrkowice 12 złr. 50 ct. – Piwniczna 5 złr. – Pleśna 2 złr. 50 ct. — Podegrodzie 50 złr. — Padew 13 złr. 20 ct. — Radłów 15 złr. — Rzezawa 25 złr. – Rzochów 11 złr. – Rajbrot 15 złr. – Rożnów 5 złr. 50 ct. – Ryglice 23 zlr. — Ropczyce 17 złr. — Radgoszcz 8 złr. 50 ct. — Radomyśl 30 zlr. — Siedliska Bogusz 7 złr. 89 ct. — Szczucin 32 złr. — Szczepanów 27 złr. 50 ct.-Siedlce 25 zlr. — Szczyrzyce 10 zlr. — Straszęcin 20 zlr. — Skrzydlna 5 zlr. — Szcząwnica 26 zlr. — Stary Wiśnicz 18 zlr. — Strzelce wielkie 20 zlr. — Szczurowa 8 zlr. — Siemiechów 25 zlr. — Słopnice 15 zlr. — Sobolów 5 zlr. — Skrzyszów 8 zlr. 25 ct. — Stary Sacz 15 zlr. — Słupiec 4 złr. 27 ct. — Szynwald? — Szyk 5 złr. — Tegoborza 21 złr. 77 ct. — Tylmanowa 7 złr. 15 ct. — Tarnów 93 złr. 75 ct.—Trzęsówka 6 złr.— Tropie 5 złr. 12 ct. — Tymowa 6 złr. — Tymbark 15 złr. — Trzciana 13 złr. — Tuchów? - Tylicz? - Uszew 22 złr. - Ujanowice 26 złr. 50 ct. - Ujście Solne 6 złr.-Wadowice 10 zlr. 70 ct. — Wilkowisko 7 zlr. — Witkowice 129 zlr. (w kwocie tej mieszczą się 100 złr. od Wgo Michałowskiego Patrona kość.) — Wilczyska 12 złr. – Wietrzychowice 42 zlr. 70 ct. — Wojnicz 18 zlr. — Wojakowa 17 zlr. 98 ct. — Wieloglowy 24 zlr. 30 ct. — Wielopole 18 zlr. — Wierzchoslawice 7 zlr. 16 ct. — Zlota 6 złr. – Zalasowa 27 zlr. 50 ct. – Zbyszyce 15 złr. 54½ ct. – Zawada 12 złr. 50 ct. – Zasów 21 złr. – Zakliczyn 30 złr. – Żeleźnikowa 7 złr. 50 et. – Zgórsko 12 złr. – Źwiernik 8 złr. 55 ct. — Żdżarzec 12 złr. — Zaborów 12 złr. — Żegocina 11 złr. 40 ct. — Żabno 21 złr. 23 $\frac{1}{10}$  ct. — Razeni = 3842 złr. 85 cent. w. a.

#### Z KONSYSTORZA BISKUPIEGO.

W Tarnowie, dnia 28 stycznia 1893.

IGNACY

Biskup.

X. Stanisław Walczyński Wikaryusz generalny, kanclerz